## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 91. Mittwoch, den 16. April 1845.

Ungekommene Fremde vom 14. April.

He holzstaufm. Hartmann aus Dbornit, Hr. Destillateur Knoll aus Gratz, I. in ben 3 Lilien; Hr. Gutsp. Philippsborn a. Sepienko, die Hrn. Gutsb. Siewet aus Kasinowo, v. Biegański ans Potulice, v. Wilkoński aus Wapno, I. im Hotel de Berlin; die Hrn. Kaust. Brodnitz aus Schwersenz, Bernaß aus Fordon, Tausk und Salomo aus Margonin, Hirschselb aus Neustadt b. P., I. im Sichborn; Hr. Kaustm. Pietsch aus Erossen, Hr. v. Barensprung, Lieut. im 18. Landw. Reg, aus Franksurt a. D., Hr. Ref. v. Schütz a. Halberstadt, Hr. Det Dir. Kunze a. Nakel, Hr. Tapezier Klose aus Brestlau, Hr. Dek. Busse aus Bogdanowo, die Hrn. Gutsb. v. Poninski aus Komornis, v. Zaremba aus Sady, v. Otodi aus Pietrzysowo, v. Drwęski aus Starkowiec, I im Hôtel de Bavière; Hr. Gutsb. v. Guchorzewski a. Mierzeja, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Gutsb. v. Goslinowski a. Pawlowo, Hr. Gutsp. Niklas aus Dobieszewso, I. im Hôtel de Saxe; die Hrn. Gutsb. Fras Radolinski a. Siernis, v. Taczanowski a. Słaboszewo, die Hrn. Sutsb. Beriah, Bein u. Löwenberg a. Warschau, I. im Bazar; Hr. Gutsb. v. Tomidi a Polen, I. im Sichtranz; die Hrn. Gutsb. Gebr. v. Trapczynski aus Grzybowo, I. im schwarzen Abler.

1) Bekanntmachung. Aufden Ans Obwieszczenie. Na wniosek Króstrag der Königl. Intendantur des 5. Ars lewskiej Intendantury 5. korpusu armees Corps werden alle diejenigen undes mit wzywają się wszyscy wierzyciele kannten Gläubiger, welche aus dem Etapnieć sądzą, jako to: ku etatowego Jahre 1844 Ansprüche an folgende Ki I. w Poznaniu pastępujących sen zu haben vermeinen, als:

1) bióra Intendantury,

I. zu Pofen:

1) Bareau ber Intendantur,

l. w Poznaniu:

1) biora Intendantury,

2) Garnifon, Rirchen-Raffe,

3) Garnifon= Schule Raffe,

4) Divifions=Schule,

5) Defonomie : Rommiffion bes 18ten Infanterie-Regimente,

6) 2. Bataillon 18. Infanterie = Regt.,

- 7) ber 5. Urtillerie = Brigade und beren Defonomie-Rommiffion nebft den ber Brigade attachirten 3. Landwehr= Artillerie=Rompagnien pro Regiment und zwar des 6., 7., 18. und 19. Landwehr=Regimente, und ber Ur= beiter-Abtheilung nebft Kompagnie Ruffischer Ueberlaufer,
- 8) ber Artillerie=Brigade=Chule,

9) Defonomie = Rommiffion bes 19ten Infanterie=Regimente,

fanterie=Regimente,

11) ber Urmee. Genbarmerie,

12) der 5. Gendarmerie-Brigabe, 12) 5. brygady Zandarmerii,

13) bes Artillerie- Depots,

- 14) bes Garnifon = und Belagerunges Lazarethe,
- 15) bes Train. Depote,

16) bes Proviant-Umte,

17) ber extraordinairen Feftungebautaffe,

18) ber Garnifon=Bermaltung,

19) bes 7ten Sufaren = Regimente und beffen Defonomie-Rommiffion,

- 20) bes 5. combinirten Referve-Batail= Ione und beffen Detonomie = Rom, miffion, fo wie ber bem Bataillon attachirten Straffection,
- 21) bes 1. Bataillone 18, Landwehr-Res

2) kościoła garnizowego.

3) szkoły garnizowej,

4) szkoły dywizyi 10.,

5) kommissyi ekonomicznéj 18. pulku piechoty,

6) 2. batalionu 18. pułku piechoty,

7) 5. brygady artyleryi i téjže kommissyi ekonomicznéj wrazz przyłączonemi brygadzie 3. kompaniami artyleryi obrony krajowej od każdego pułku, a mianowicie 6., 7., 18. i 19. pulku obrony krajowej i wydziału robotników wraz z kompania zbiegów moskiewskich,

8) szkoly brygady artyleryi,

a) kommissyi ekonomicznej 19. pulku piechoty,

10) des 1. und. 2. Bataillons 19, In= 10) 1. i 2. batalionu 19. pulku piechoty,

11) Zandarmeryi armii,

13) składu zapasów artyleryi,

14) lazaretu garnizowego i obłężniczego,

15) składu porządków pociągowych,

16) urzędu prowiantowego,

17) extraordynaryjnéj budowli fortecy,

18) zarządu załogi,

19) 7. pulku huzarów i tegoż kommissyi ekonomicznej,

20) złączonego batalionu 5. rezerwy i tegoż kommissyi ekonomicznej, jako też wydziału karnego batalionowi przyłączonego,

21) 1. batalionu 18. pułku obrony

gimente nebft Escabron u. ber Defos nomie=Rommiffion bes Bataillone;

II. zu Roften:

22) bes Garnifon-Lagarethe, 23) ber magiftratualischen Garnifon= Berwaltung,

III. ju Dftrowo:

24) bes Garnifon-Lagarethe,

25) ber magiftratualischen Garnison= Berwaltung;

IV. ju 3bunn:

26) bes Garnifon-Lagarethe,

Garnison= 27) ber magistratualischen Berwaltung:

V. ju Pleschen:

28) bes Garnifon-Lagarethe,

29) ber magistratualischen Garnison= Berwaltung;

VI. ju Rempen:

30) bes Garnifon-Lagarethe,

31) ber magiftratualifchen Garnifon= Berwaltung;

VII. ju Schrimm:

32) bes 2. Bataillone 19. Landwehr= Regimente nebft Escabron und ber Defonomies Rommiffion,

33) ber magiftratualifchen Garnifon= Bermaltung;

VIII. zu Samter:

34) bes 2ten Bataillone 18, Landwehr= Regimente und Escabron nebft Defo= nomie-Rommiffion,

35) ber magiftratualifchen Garnifon: Berwaltung;

1X. zu Fraustadt:

36) bes 1. Bataillons 18. Infanterie= Regiments,

krajowej wraz z szwadronem i kommissyą ekonomiczną batalionu;

II. w Kościanie:

22) lazaretu załogi,

23) zarządu załogi magistratu;

III. w Ostrowie:

24) lazaretu załogi;

25) zarządu załogi magistratu;

IV. w Zdunach:

26) lazaretu załogi,

27) zarządu załogi magistratu;

V. w Pleszewie:

28) lazaretu załogi,

29) zarządu załogi magistratu;

VI. w Kempnie:

30) lazaretu załogi,

31) zarządu załogi magistratu;

VII. w Szremie:

32) 2. batalionu 19. pułku obrony krajowej wraz z szwadronem i kommissyą ekonomiczną,

33) zarządu załogi magistratu;

VIII. w Szamotułach:

34) 2. batalionu 18. pułku obrony krajowej wraz z szwadronem i kommissyą ekonomiczną,

35) zarządu zalogi magistratu;

IX. w Wschowie:

36) I. batalionu 18. pułku piechoty,

37) bes Garnifon. Lagarethe,

38) ber magiftratualischen Garnisons Berwaltung;

X. zu Rawicz:

39) bee Sufilier Dataillone bee 7. In- fanterie Regimente,

40) bes Garnifon-Lagareths.

41) der magistratualischen Garnison= Berwaltung;

XI. zu Krotoschin:

42) bes Gufilier, Bataillone oten Infanterie:Regimente,

43) des 3ten Bataillons 19. Landwehr. Regiments und der Escadron nebft Dekonomie-Kommiffion,

44) bes Garnifon-Lagarethe,

45) ber magistratualischen Garnisone Berwaltung;

XII. ju Wreichen:

46) bes Garnifon-Lagarethe,

47) ber magiftratualischen Garnisons Berwaltung;

XIII. ju Bentichen: 48) ber 10. Invaliden Rompagnie,

49) ber magiftratualischen Garnifons Berwaltung;

XIV. ju Rarge:

50) bes 3ten Bataillons 18. Landwehr= Regiments und Escabron nebft Dto= nomie=Rommiffion,

51) ber magistratualifden Garnifons

Berwaltung;

XV. zu Liffa:

52) bes 3. Bataillons 3. Garbe, Lands wehr, Regiments nebft Artilleries Rompagnien. Deonomiekommiffion,

37) lazaretu zalogi,

38) zarządu załogi magistratu;

X, w Rawiczu:

39) batalionu fizylierów 7. pułkupiechoty,

40) lazaretu załogi,

41) zarządu załogi magistratu;

XI. w Krotoszynie:

42) batalionu fizylierów 6. pułku piechoty,

43) 3. batalionu 19. pulku obrony krajowej wraz z szwadronem i kommissyą ekonomiczną,

44) lazaretu zalogi, amanino erd (82

45) zarządu załogi magistratu;

XII, w Wrześni:

46) lazaretu zalogi, mojimulo 802 (06.

47) zarządu załogi magistratu;

XIII. w Zbąszyniu:

48) 10. kompanii inwalidów, 300 (22

49) zarządu załogi magistratu;

XIV. w Kargowie:

50) 3. batalionu 18. pułku obrony krajowej wraz z szwadronem i kommissyą ekonomiczną,

51) zarządu załogi magistratu;

XV. w Lesznie:

52) 3. batalionu 3. pułku obrony krajowej gwardyi wraz z kompanią artyleryi i kommissyą ekonomiczną, 53) bes 1. Bataillone 19. Landwehr= Regimente nebft Escatron u. Detos nomie-Rommiffion,

54) bes Garnifon-Logarethe,

55) ber magiftratualifden Garnifon= Berwaltung, and , withers W.

aufgefordert, ihre Unfpruche bei bem unterzeichneten Dber = Lanbesgerichte und fpateftene in bem am 15. Mai b. 3. Bormittage 10 Uhr in unferm Infrut= tionszimmer bor bem Oberlanbesgerichtes Referenbarius Buttner anberaumten Ter= mine anzumelben, widrigenfalls fie ber= felben gegen bie genannten Raffen verluflig erflart und an bie Perfon besjenigen werben verwiesen werben, mit welchem fie contrabirt haben.

Pofen, am 13. Januar 1845. Ronigl. Dber = Landes = Gericht. I. Abtheilung. I. Wydzialu.

53) 1. batalionu 19. pułku obrony krajowej z szwadronem i kommissya ekonomiczna,

55) zarządu załogi magistratu,

aby pretensye swe w podpisanym Sadzie Nadziemiańskim, a najpóźniej w terminie dnia 15. Maja r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Büttner, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, w naszéj sali instrukcyjnėj wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracających pretensyj swych do kass pomienionych uznani i do osoby tego, z kim kontraktowali, odesłani zostang.

Poznań, dnia 13. Stycznia 1845. Król. Sąd Nadziemiański,

Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, bagbie in hiefiger priviligirter Pfandleihanftalt verfallenen Pfander, beftebend aus Rleibern, Golb, Gilber, Rupfer ic. im Termin auf ben 2. Juni b. 3. Bormittage 9 Uhr bor unferm Aufrions-Commiffarius Popte offentlich gegen gleich baare Bezahlung verfauft werben follen.

Diejenigen Perfonen, welche bei bem Inhaber ber hiefigen Pfandleihanftalt, bes Satob Treitel holbe, Pfander niebergelegt haben, Die feit 6 Monaten und langer verfallen find, werben bierdurch aufgeforbert, Diefelben noch vor bem gedachten Zers mine einzulbfen, oder wenn fie gegen die fontrahirte Schuld gegrundete Ginwenduns gen gu haben vermeinen, folche bem Gerichte gur weitern Berfugung anguzeigen, wibrigenfalls mit bem Bertauf ber Pfanbftude verfahren, aus bem einkommenben Raufgelbe ber Pfandglaubiger wegen feiner in bem Pfandbuche eingetragenen Forberung befriedigt, ber etwa verbleibende Ueberfchuß an bie Armentaffe abgeliefert, und bemnachft Niemand weiter mit Ginwendungen gegen die tontrabirte Pfanbiculb gebort werben wirb. Deferit, ben 20. Februar 1845.

Ronigliches Land= und Stadt=Genicht.

3) Ueber bas Bermogen bes Sanbeles mannes Raphael Cohnheim ju Frauftadt, woruber am heutigen Tage ber Ronfurs eroffnet worden, wird hierdurch beroffene Arreft verhängt. in ingelen plagene

Alle biejenigen, welche gu biefem Bers mogen gehorige Gelber ober gelbeswerthe Gegenstande in Sanden haben, werden angewiesen, folche binnen 4 Wochen bei bem unterzeichneten Gerichte anzuzeigen und mit Borbehalt ihrer Rechte gur ge= richtlichen Bermahrung anzubieten.

Im Sall ber Unterlaffung geben fie ihrer baran habenden Pfand= und anderer Rechte verlustig. E ab day de grandlate

Jebe an ben Gemeinschulbner ober fonft einen Dritten geschehene Bahlung ober Quelieferung aber wird fur nicht geschehen erachtet und bas verbotwibrig Gegablte ober Ausgeautwortete fur die Maffe an= berweit bon bem Uebertreter beigetricben werben, in afond itdeman bentad tiner

Fraustabt, am 27. Februar 1845. W Wschowie, d. 27. Lutego 1845.

Bekanntmachung. Der Wirth Ludwig Rern und die Wittme Tunat Johanna Beate geborne Ramm aus Rudfer haufand haben bor Gingehung ihrer Che mittelft Chevertrages vom 18. Januar c. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Samter, ben 26. Marg 1845.

Na majątek handlerza Rafała Kohnheim w Wschowie, nad którym konkurs dziś otworzony został, areszt jawny niniejszém kładzie się. bb) ber monifratnekifiken

Wszystkim, którzy należące do niego pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy mające posiadają, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do depozytu sądowego ofiarowali je. Ale and the common space

Wrazie nieuczynienia tego postradają miane do nich prawo zastawu lub inne. I all and no man alle and

Každa zaś na ręce współdłużnika lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, jako nienastąpione uważaném, i zapłacona wbrew zakazowi ilość, lub wydanarzecz powtórnie do massy od przekraczającego ściągnioną zostanie.

Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

Obwieszczenie. Gospodarz Ludwik Kern i wdowa Tunak Joanna Beata z Ramm z olędrów Rudkich przed zawarciem małżeństwa kontraktem przedślubnym z dnia 18. Stycznia r. b. wspólność dóbr i dorobku wyłączyli, cosię niniejszém do publicznéj wiadomości podaje.

Szamotuły, dnia 26. Marca 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

goniglides Lagos und Stabte Bericht.

5) Todes/Unzeige. Im Gefühl des tiefften Schmerzes zeigen wir auswärtigen Berwandten und Freunden, statt besonderer Melbung, den heut fruh auf 6 Uhr an gichtischen Leiden erfolgten Tod unfere lieben Batere und Schwiegervatere, des hiefigen Oberforstere Johann Sigismund Janicke, in einem Alter von 61 Jahren 3 Monaten hierdurch ergebenst an und bitten um stille Theilnahme.

Dwinet, den 14. April 1845. Die hinterbliebenen.

6) Pferde Derkauf. Freitag ben 18. b. M. um 10 Uhr Bormittage foll auf bem Markt vor bem Rathhause hierselbst ein unbrauchbares Dienstpferd bes Konigl. 7. Susaren Regiments gegen gleich baare Bezahlung in Preußischem Courant an ben Meistbictenden offentlich verkauft werden, welches hiermit zur Kenntnis bes Publikums gebracht wird. Posen, ben 14. April 1845.

v. Bolff, Dberft und Rommanbeur.

- 7) Es find 4 junge Stammochsen Oldenburger Race zu verkaufen in Racot bei Roften. Roniglich Niederlandisches Wirthschafts. Umt.
- 8) Bei der Dienstag ben 15. April statt findenden Auftion am Sapiehaplat Nr. 2. tommt Mittage nach 12 Uhr ein gutes Tisch-Fortepiano, 6½ Oftaven enthaltend, von Ernst hartmann in Leipzig zur Bersteigerung. Anschutz.
- 9) Gegen 1500 Scheffel Roggen, welche burch die Ueberschwemmung naß ges worben find, werben im Ganzen ober auch im Einzelnen billig verkauft. Das Rashere zu erfragen Breslauer Strafe Dr. 2.
- 10) Jemand, bem es weniger um hohe Bezahlung, als um ftetige Beschäftigung geht, wunscht mit geometrischen Arbeiten beschäftigt zu werden. Das Nahere zu erfragen Konigeftraße Dr. 8.
  - 11) Reueste Parifer Mantillen empfing R. Liftowsti, Markt Mr. 48.
- 12) Aechte Leinwand von der beften Gattung in großer Auswahl zu billigen Prelfen empfiehlt Theodor Schiff, Markt Nr. 47.
- 13) Sochst gereinigte Cocos-Nuß-Del-Seife, a Padmit 6 Stud 6 Sgr., Schwefels Seife gegen Scharfe und Ausschlag im Gesicht, 12 Stud wohlriechende Toilettes Seife 7½ Sgr. bei Rlawir, Nr. 14. Breslauer Strafe,

- 14) Magazyn strojów i modnych towarów Alexandra Kozłowskiego w Rynku i przy Nowej ulicy Nr. 70., ma honor zawiadomić Szanowną Publiczność miasta i W. X. Poznańskiego, iż skład jego został zaopatrzony w dobór najświeższych mód, mantyl, echarp, szali, rękawiczek, sukien lekkich, jako też w najpiękniejsze gatunki z fabryk trancuskich, wstążek i kwiatów. Poleca się przeto z całą ufnością łaskawym względom Szanownej Publiczności W. X. Poznańskiego, w nadziei iż raczą zaszczycić skład jego dalszem swem zaufaniem i łaską, na które najgorliwiej i z wdzięcznością będzie się starał zawsze odpowiedzieć.
- 15) Lokal . Beranderung. Nicht zu überfeben. Meine Licht = und Seifens Fabrik befindet fich jest nicht mehr in der Wronker Strafe Nr. 7., sondern anf der Ballischei Nr. 94. (neben dem Uhrmacher herrn Tritschler).

F. Gależewsti.

- 16) Große frifde Sollfteinsche Austern empfing heute S. Sarm &.
- 17) Frische grune Pomeranzen, so wie gute Garb. Citronen find zu haben, Stud mit 1 Sgr. bei Janusch 2Bwe.
- 18) Braunen Meth in verschiedenen Qualitaten, weißen suffen und herben ungas rifchen Meth, wie auch den beliebten spiritusfreien Rirschwein, ebenso praparirten rothen und weißen Landwein empfiehlt

3. B. Rantorowicz in Pofen, an ber Dombrude.

19) Rleesaamen: besten rothen und weißen, franz. Luzerne, Esparsette, immergrune Pimpinelle, oberhalb der Erde wachsende Turnips-Rüben zc. zc. Grasssamen in Mischungen auf seuchten nnd trocknen Boben, Knaulgraß, Thimothee, Honiggraß, acht engl. Rasen-Rheygraß, franz. und beutsches Rheygraß, Schaafsschwingel zc. Waldsamen: Weihmuths- und gemeine Riefer, Rothtanne, Lerchstanne, Virsensamen zc zc. Getreide: schweren Verwif-Hafer, Sommer-Roggen, große Saat-Wicken, Holl Sommerraps, Rigaer Leinsamen, Dotter zc. zc. Obsteba um e: Aprisosen, Pfirsiche, Herzeirschen, Aepfel, Birnen, Pflaumen, alle mit Kronen und in verschiedenen seinen Sorten, so wie alle Sorten Gemüse- und Blusmensamen empsicht laut ihrem Saamen-Berzeichniß pro 1845., welches unentzgeldlich verabreicht die Saamen-Handlung Gebr. Auerbach.